## Nº 309.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend, den 26. December 1829.

Subhaftatione=Patent.

Das im Dorfe Dber = Wilbe bei ber Stadt Pofen belegene, ben Pawlowsfifchen Erben jugehbrige Erbpachts = Bor= werk, welches mit Einschluß bes Brandwein= und Bier-Berlage-Rechts auf Die biefigen Rammerei-Dorfer, ohne Abgua bes an bie Kammerei zu Pofen zu ent= richtenden jahrlichen Canons von 1300 Mthle, nach ber gerichtlichen Tare auf 19778 Mithl. 2 fgr. 10 pf. abgeschäht worden ift, foll im Wege ber Execution bffentlich an ben Meifibietenben verfauft werben, und die Bietungs-Termine find auf ben 13. Detaber b. 3.,

ben 15. December b. I. und ber peremtorische Termin auf

ben 15. Februar 1830, Bormittags um to Uhr vor bem Sant= Gerichte Rath Gulemann in unferm Inftraffions-Zimmer angefete.

Besitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termin bas Grundfluck bem Meiftbietenben zugefchla= gen und auf die etwa nachher einkom=

Patent subhastacyiny.

Folwark wieczystodzierzawny na wsi Gorney Wildy przy Poznaniu położony, do sukcessorów Pawlowskich pależący, który włącznie z prawem wystawki wódki i piwa natutéysze wsie kameralne, bez potrącenia rocznego kanonu do kassy kameralnéy w Poznaniu 1300 tal, podlug taxy sadowéy na 19778 tal. 2 sgr. 10 den. oszacowanym został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu przedany być ma, i termina licytacyine na

dzień 13. Października dzień 15. Grudnia r. b. i zawity termin na

dzień 15. Lutego 1830. przed poludniem o godz. 10. przed Konsyl. Sądu Ziemiańsk. Culmann w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczone, and the charter the labil.

Zdatność posiadania i kupna maiacym termina te z ta wzmianka oznaymiaia się, iż w ostatnim terminie nieruchomość ta, naywięcey daiącemenden Gebote nicht weiter geachtet mu przybitą i na poźnieysze podania werben foll, infofern nicht gesethliche Zaden weglad mianym bye nie ma, Grunbe bies nothwendig machen. Tare fann gu jeder Zeit in unferer Regi= fratur eingefehen werben.

Pofen ben 29. Juni 1829.

Rhnigl. Preußisches Landgericht.

ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa w każdym czasie w Registraturze paszéy przey. rzana być może.

Poznań d. 29. Czerwca 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Mobiliar, Nachlaß bes hiefelbft verftorbenen hofpital = Probfte Nicoland Arfiewica, bestehend in Saus- und Wirthschafts-Gerathschaften, Aleidungsftuden, Betten, Binn, Rupfer und Gifen, fo wie einigen Getreibe-Borratben und Bieh, foll offentlich an den Meifibietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werben.

Biergu find zwei Licitatione-Termine, wamlich :

am 31. December c. und ben 14. Januar 1830,

jebesmal Bormittags um to Uhr in ber Bowital-Probftei anbergumt, gu welchem wir Ranfluftige hierdurch mit bem Bemerten einlaben, baf im Termine ben 31. December c. bas fammtliche Bieb niem, Ze w terminie dnia 31. Gruund im Termine ben 14, Januar f. Die dnia bydto, a dnia 14. Stycznia übrigen Nachlaß : Effetten verkauft wers reszta przedmiotów do pozostałości ben follen.

Bollftein ben 20. December 1829. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Pozostałość ruchoma zmarlego tutey proboszcza szpitalnego Mikołaia Ankiewicza, składaiąca się z porzadków domowych i gospodarskich, pościeli, rzeczy ubiorczych, cyny, miedzi i żelaztwa, tudzież z zapasu zboża i bydła, publicznie naywięcey daiącemu, za natychmiast gotową zaplate w kurancie, sprzedana być ma. W celu tym wyznaczone są dwa termina licytacyine a to:

na dzień 31. Grudnia r. b. i na dzień 14. Stycznia r. p.

zawsze przed południem o godzinie 10. w probostwie szpitalném, na które ochotę kupna maiących ninicyszém z tém wzywamy nadmienienależących, ku sprzedaniu przedsię. wziętą być ma.

Wolsztyn d. 20. Grudnia 1829. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Der Bincent von Ensymontt von bier Urodzony Wincenty Eysymontt iff in ber wider ihn geschwebten peinlis zu z Poznania został w sprawie kryden Untersuchung burch bie, bei dem minalney naprzeciwko niemu wyto-

März b. J. und bei dem ersten Senat des Königlichen Ober-Appellations-Gerichts hieselbst vom 29. August d. J. ergangenen Erkenntnisse wegen Berbrechen des Abels für verlustig erklärt, und es sind die obigen Erkenntnisse wegen des ausgesprochenen Berlustes des Abels durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 14. November d. J. bestätiget worden, welches hiermit bffentlich bekannt gemacht wird.

Pofen den 10. December 1829. Ronigl. Preng. Inquisitoriat.

czonéy wyrokiem tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego z dnia 30. Marca r. b., a senatu pierwszego Naywyższego Sądu Appellacyinego z dnia 29. Sierpnia r. b. za zbrodnie od szlachectwa odsądzony, które to powyższe wyroki w względzie utraty szlachectwa przez Naywyższy rozksz gabinetowy na dniu 14. Listopada r. b. potwierdzone zostały, 1) podaie się do publiczney wiadomości.

Poznań d. 10. Grudnia 1829. Królewski Inkwizytoryst.

Befanntmadung.

Der mittelst Steckbriefs vom 20. August c. im bffentlichen Anzeiger bes Bromberger Amtsblatts No. 36. verfolge te George Leu ist verhaftet und hier einzgeliefert.

Roronowo ben 6, December 1829.

Obwieszczenie.

Ścigany listem gończym z dnia 20. Sierpnia r. b. umieszczonym w dodatku publicznym Dziennika Urzędowego pod Nr. 36. Jerzy Ley, został przygresztowanym i dostawionym. Koronowo dnia 6. Gradnia 1829.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Kral. Pruski Inkwizytoryat.

Unterzeichneter fiattet hiermit allen feinen Freunden und Bekannten in biefiger Stadt ben herkommlichen Gludwunsch jum beworftehenden Jahres-Wechfel ab, und bittet, daß fich besfalls Niemand in feine Wohnung bemuhen moge.

Pofen ben 26. Dezember 1829.

Der fommandirende General v. Rober.

Befanntmachung.

In der Ausspielung der Mitter-Guter Temnik und Grunow machen wir, im Austrage des herrn Stadtrichters Benedendorff, hierdurch bekannt, daß vom 2. bis 24. November c. 40,000 Nummern gezogen worden find, und daß das Bludsrad — verschlossen und 4 mal versiegelt — bei dem Kbaigl. Justig-Math herrn Ludolff niedergelegt ift.

Das Orbnen, so wie ber Druck ber Ziehungs-Listen und die etwas weitläuftige Correspondenz sind schuld, baß die Listen und zwar nur theilweise bis incl. No. 45888., erst heut hier haben eintreffen konnen, der übrige Theil indes binnen 8 Tagen nachfolgen soll, wo dann die gezogenen Nummern bei uns nachgesehen werden konnen.

Mit den Listen zugleich sind uns auch 60 Stud neue Loose zu 5 Nummern zugekommen, die à 5 Mthl. Gold pro Loos nur bis zum 14. Januar von uns verkauft werden konnen, da am 15. Januar die Ziehung der übrigen Nummern und Beendigung der ganzen Lotterie ganz unwiderruflich statt finden soll, und die etwa übrig bleibenden Loose den 15. Januar schon zur Post befordert werben mussen, Posen den 23. December 1829.

E. Müller & Comp., Bafferstraße No. 163.

## Balle in Samter.

Einem hohen Abel und geehrten Publikum gebe ich mir die Ehre ganz ergebenst anzuzeigen, daß ich während der Rarnevalszeit k. F. nachsiehende Balle, als: am 10. und 24. Januar, 7., 21. und 23. Februar geben werde. — Indem ich versichere, daß ich nicht nur fur ganz gute Weine und Erfrischungen aller Art, sondern auch für anskändiges Logis Sorge tragen werde, bitte ich um geneigten zahlreichen Besuch. Samter am 22. Dezember 1829. G. E. Roggen.

Erwiederung auf die Warnung des Handschuhmacher = Gewerts, No. 101. der Pofener Zeitung.

Neib ift eine Furie, beren blinde Wuth sich selbst verbirbt. Wir banken bem wohleblen handschuhmacher-Gewerk für ihre freundschaftliche Bekauntmachung vom 19. December c.; das einsichtsvolle Publikum ist dadurch nur noch mehr angereizt worden, sich von der Gute unserer Waare und von dem Werth der und er rufen en Warner zu überzeugen. Wir halten baber die uns zustehende obrigkeitliche Belangung jener Warner für unnötlig, indem sie für ihre lügene haften Schmähungen durch sich selbst bestraft genug senn werden.

Pofen ben 24, December 1829.

Die Tproler, Gefchwifter Straffer und Gebruder Riefer.